## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 70. Montag, den 23. Marz 1835.

## Ungekommene Fremden vom 20. Marz.

Die Herren Guteb. Joseph und Florian v. Brauned aus Oczkowice, I. in Mo. 231 Breslauerstraße; Hr. Kaufm. Berendt aus Magdeburg, I. in Mo. 99 Halbborf; Hr. Guteb. v. Sforzewski aus Nakel, Hr. Guteb. v. Lubicuski aus Budiszewo, Hr. Guteb. v. Mierzynski aus Witowiec, Frau Guteb. v. Mafowska aus Gogolewo, I. in Mo. 391 Gerberstraße; Hr. Pachter v. Kwiatkowski aus Dusno, I. in No. 26 Ballischei; Hr. Kaufm. Cifzewski aus Gräß, I. in Mo. 154 Buttelstraße; Hr. Kaufm. Wolf aus Stettin, Hr. Guteb. v. Swigcicki aus Tarnowo, I. in Mo. 384 Gerberstraße; Hr. Polden, Premier-Lieutenant in der danischen Marine aus Grünberg, I. in Mo. 1 St. Martin; Hr. Rettor Chrenström aus Meseriß, I. in Mo. 228 Ritterstraße.

1) Loiktal Citation. Folgende

1) ber Kutschner Christian Wontschaf, welcher zu Nieder-Pritschen im Jahre 1756. geboren, und schon 50. Jahr abwesend ist;

2) ber Johann Christian Bergmann von hier, welcher am 10. Septems 1769. geboren, und feit 40 Jah= ren abwesend ift;

3). der Nicolaus Wenzel aus Weine, welcher am 5. December 1782. gestauft worden, und im Jahre 1807.

Zapozew edyktalny. Następuiące osoby, iako to:

 Chałupnik Krystyan Woytschak, który się w Przyczynie dolnéy w roku 1756. urdził i iuż przeszło lat 50 się oddalił;

2) Jan Krystyan Bergmann tu z Wschowy, który się dnia togo Września 1769 r. urodził i od 40 lat iest nieprzytomny;

3) Mikołay Wenzel z Wyjewa, który dnia 5. Grudnia 1782 r. ochrzconym został, w roku als Brauergeselle auf die Wanderschaft gegongen, und im Jahre 1818. das letztemal von Warschau aus geschrieben hat;

- 4) der Gottfried Siegismund Kirste, welcher zu Lissa am 20. Februar 1780. geboren und vor eirea 30 Jahren als Jimmergeselle auf die Wanderschaft gegangen, im Jahre 1806. aber unter das ofterreichissche Militair eingetreten sehn sout, und
- 5) ber Backergeselle Carl Friedrich Wilhelm Schmidt, welcher am 17. Marz 1798. zu Görchen geboren, und seit bem Jahre 1821.abwesend ist;

haben feit der Zeit ihrer Abwesenheit bon ihrem leben und Aufenthalte weiter feine Rachricht gegeben. Es werben diefelben baber, fo wie beren unbefannte etwani= ge Erben, ober Erbberechtigte auf ben Untrag ihrer Geschwifter und refp. Cura= toren mit der Aufgabe hierburch vorgela= ben, fich bor ober fpateffens in bem auf den 20. Juni 1835. fruh um 10 Uhr auf hiefigem Landgericht ber bem Depu= tirten Landgerichte=Referendarius Muller angefetten Ternine perfonlich gu geftel= len, ober auch von ihrem Leben und Aufenthalte bem unterzeichneten Gerichte vor bem anftehenden Termine eine schriftliche Mnzeige zum machen, und bennachst weitere Unweifung zu gewärtigen, wi= brigenfalls bie Todeberflarung ausge= fprochen, und ihr nachgelaffenes Ber= mogen ben Umftanben nach, ihren nach=

- 1807. iako mielcarczyk na wędrówkę poszedł i w roku 1818. z Warszawy ostatni raz pisał;

  4) Gottiryd Siegesmund Kirste, który się w Lesznie dnia 20go Lutego 1780 r. urodził i przed około 30 laty iako czeladnik professyi ciesielskiey na wędrówkę poszedł, a w roku 1806. do ausrtyackiego woyska wstąpić miał;
- 5) Karól Fryderyk Wilhelm Schmidt piekarczyk, który się dnia 17. Marca 1798. w mieyskiéy Górce rodził i od soku 1821. iest nie-

niedaty od czasu ich oddalenia się o swem życiu i pobycie żadney wiadomości. Zapozywaią się zatem ninieyszém powyższe osoby, iako i téż nieznajomi ich sukcessorowie lub spadkobiercy na wniosek ich rodzeństwa i resp. kuratorów z tém zaleceniem, aby się przed, a naypóźniey w terminie nadzień 20. Czerwca 1835 r. zrana o godzinie to w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed De. putowanym Ur. Müller Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście stawili, lub też o swem życiu i pobycie Sądowi podpisanemu przed terminem wyznaczonym na piśmie donieśli i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciciwnym bowiem razie za nieżyjącých uznanemi będą, a maiatek ich pozostały podług okoliczności

ffen fich legitimirenden Erben, ober dem Koniglichen Fiscus ausgeantwortet werben wird.

Franfiadt, ben 28. Anguft 1834.

ich naybliższym legitymującym się sukcessorom albo skarbowi publicznemu wydanym zostanie.

Wschowa, d. 28. Sierpnia 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Dominio Sworowo unweit Nawicz, folk der Nendan zweier Scheunen und einer Stallnig für Pferde und Ochsen incl. Siedekammer au den Mindeskforderuden in Entreprise gegeben werden. Der Ternum zur Minussicitation sieht am 29. April d. J. Vormittags Juhr in unserm Gerichtslotale hieseicht vor dem Deputirten Landgerichts-Kesterendarius Hoffmann an, und es können die Anschläge nebst den Zeichnungen in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt, beir 26. Februar 1835.

Rouigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Budowa dwóch nowych stodół i iednéy stayni dla koni i wołów incl. z sieczkarnią na gruncie dominialnym w Sworowie blisko Rawicza, ma bydź mnieyżądaiącemu w entrepryzę powierzona.

Termin do minuslicytacyi wyznaczony iest na dzień 29. Kwietnia r. b. o godzinie 9. przed południem w naszym lokalu sądownym w mieyscu przed Delegowanym Ur. Hoffmann Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego, i anszlagi wraz z rysami w Registraturze naszéy przeyrzane bydz mogą.

Wschowa, dn. 26. Lutego 1835, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Bekanntmachung. Es soll die im Dorfe Kalzig im Birnbaumer Kreise, unter ver Nr. 37 gelegene Biertelhbfner= Nahrung, 250 Athl. taxirt, den Joseph und Maria Elisabeth Doberschützschen Erben gehörig, im Wege der nothwendigen Subhastation offentlich an den Meiste dietenden in dem, hier am 17. Juli c., anstehenden Termine, der peremtőzisch ist, verkauft werden, wozu wir Kansfer einladen.

Obwieszczenie. Osiadłość ćwierć huby wynosząca, w wsi Kalsku powiecie Międzychodzkim pod liczbą 37. leżąca, sukcessorom po Jozefi i Maryi Elżbiecie Doberszyc należąca i sądownie na Tal. 250 oceniona, będzie drógą subhastacyi konieczney w terminie na dzień 17. Lipcar. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedana. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ni-

Die Tare und die Kanfbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden alle, etwanige unbefannte Realpratenbenten aufgefordert sich
im obigen Termine mit ihren Unsprüchen
an das gedachte Grundstäck zu melden,
widrigenfalls sie damit werden praffudirt
und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweis
gen wird auferlegt werden.

Meferik, ben 29. Januar 1835. Abnigl. Preuß. Landgericht.

4) Bekanntmachung. Es soll das in der Stadt Brag, im Meseriger Kreise, unter der Mr. 190 gelegene, dem Tuche macher Daniel Grünberg gehörige, 189 Mthlr. taxirte Wohnhaus nebst Garten und Zubehör, im Wege der Erekution öffentlich an den Meistdickenden, in dem hier am 3. Juli c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare, bie Kaufbebingungen und ber neuefte Sppothekenschein konnen in unserer Regiffratur eingesehen werden.

Meferit, den 9 Februar 1835. Ronigl. Preuf. Landgericht

5) Avertissement. Alle diejenigen unbekannten Gläubiger, welche an die nachstehenden zum Geschäfts-Bereiche ber Königl. Intendantur des 5ten Armees Corps zu Posen gehörenden Militair-Inssitute, als: nieyszém. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Zarazem wzywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele rzeczowi, ażeby się w terminie wyżey naznaczonym z pretensyami swemi do wspomnionego gruntu zgłosili, inaczey ztakowemi zostaną, znałożeniem im wiecznego milczenia wyłuszczeni.

Międzyrzecz, d. 29. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dom mieszkalny w mieście Broycach powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 190. leżący, Danielowi Grünberg sukiennikowi należący i sądownie na Tal. 189. oceniony, będzie drogą exekucyi wraz z ogrodem i przyległościami w terminie na dzień 3. Lipcar. b. tu wyznaczonym peremtorycznym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Cheć kupienia maiący wzywaią się

nań ninieyszem.

Taxę, wykaz hypoteczny naynowszy i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 9. Lutego 1835.

Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do następujących pod zarządem Król. Intendantury 5go korpusu woyska w Poznaniu zostających instytutów woyskowych, iako to: 1) bie Rafernen = Werwaltung, unb

2) bae Garnifon = Lagareth, ju Madel aus bem Ctate = Jahre bom 1. Januar bis Ende December 1834. For= berungen zu machen haben, werden auf ben Untrag ber obengebachten Behorde hiermit vorgeladen, fich in dem gur Uln= meldung diefer Forderungen auf ben 1. Juli a. c. Vormittage um To Uhr por dem herrn Jufig-Rath Pedell anberaum= ten Termine perfoulich oder durch gefet= lich zulässige Bevollmächtigte, zu welchen wir ihnen ben Juftig = Commiffions = Rath Mittelftadt und Die Juftig = Commiffarien Morig und Schulz in Borichlag bringen, ju geftellen, ihre etwanigen Forderungen anzumelden, und Diefelben burch Bei= bringung von Beweismitteln zu begrun= den, ausbleibendenfalls aber zu gewartis gen, daß fie aller ihrer Unfpruche an die Ronigl. Raffe fur verluftig erflart, und nur an die Perfon besjenigen verwiesen werden follen, mit dem fontrabirt haben.

Schneidemubl, den 9. Februar 1835. Roniglich Preuß. Landgericht.

1) administracyi koszar, i

2) lazaretu garnizonowego, w Nakle z roku etatowego od r. Stycznia do ostatniego Grudnia 1834, pretensye mieć sądzą, zapozywamy na wniosek powyżey rzeczoney władzy ninieyszém, iżby się w terminie do podania tychże pretensyy na dzień Igo Lipca r. b. zrana o godzinie 1 otéy przed W. Pedell Radzą sprawiedliwości osobiście, lub przez prawnie przypuszczalnych pełnomocników, na których im Radcę kommissyi sprawiedliwości Mittelstaedta i kommissarzy sprawiedliwości Moryca i Szulca przedstawiamy, stawili, pretensye iakieby mieć mogli, podali i takowe złożyć się maiącemi dowodami poparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż wszelkie prawa swoie do kassy Królewskiey utracą i tylko do osoby tego odesłanemi zostaną, z którym kontrakty zawierali.

Piła, dnia 9. Lutego 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

6) Bekanntmachung. Die Wittwe Marianna Jaszliewicz geborne Sikoroka und der Müller Joseph Bogucki, beide von hier, haben bor Eingehung der Ehe durch den am 13. Februar c. vor und errichteten Vertrag die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Dies bringen wir hiermit gur offentlis

chen Renntnig.

Pofen, ben 13. Februar 1835. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Wdowa Maryan, na z Sikorskich Jaszkiewiczowa i Józef Bogucki młynarz oboie ztąd, przed wstąpieniem w stan małżeński przez układ na dniu 13. Lutego r. b. przed nami zeznany, spólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Co się do publiczney podaię wia-

domości.

Poznań, dnia 13. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju. 7) Bekanntmachung. Es wird hiermit zur Kenntniß gebracht, daß der Handelsmann Joseph Marcus Landsberger in Santomyst und dessen Shefran Rosalia Segall aus Neumarkt bei Brestlau, vor Bollzichung der She am 16. September pr. coram Notario die Gemeinschaft der Güter, nicht aber die des Erwerbes ausgeschiossen haben.

Edroda, den i. Februar 1835. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

8) Bekanntmachung. Der Ackerwirth Johann Emoczyk aus Naciaw und die Margaretha, verwittwete Szkapka aus Kielezewo, haben mittelst gerichtlichen Vertrages die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes für die Dauer ihrer einzuschreitenden She, der Bräntis gam zugleich unter Entjagung dem maritalischen Nießbrauche am Verwögen seiner fünftigen Geefrau, unter einander ausgeschlossen.

Roften, ben 28. Februar 1835. Ronigl. Preup. Friedensgericht.

9) Bekanntmachung. Der Bürger August Wegner von Labischin und die Johanna geb. Paulus, zuerst verehelicht gewesene Teichert, zuletzt geschiedene Friedrich von daselbst, haben mittelst Vertrages vom 7. Jehruar c. vor Einschreitung in die Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Schubin, ben 9. Februar 1835. Königst. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości, iż handlerz Józef Markus Landsberger w
Zaniemyślu i żona iego Rozalia Segall z Neumarkt pod Wrockawiem,
przed zawarciem malżeństwa pod
dniem 16. Września r. z. przed Notaryuszem wspólność maiątku nie zaś
dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 1. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Jan Smoczyk gospodarz z Nacławia i Małgorzata owdowiała Szłapka z Kielczcwa, w skutek sądowego układu, współność maiątku i dorobku w przyszłym małżeństwie z zrzeczeniem się pobierania dochodów z maiątku przyszłej małżonki, pomiędzy sobą wyłączyli.

Kościan, d. 28. Lutego 1835.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Obywatel August Wegner z Łabiszyna i Joanna zrodzona Paulus, dawniey zamężna Teichert, potem rozwiedziona Friedrich ztamtąd, wylączyli przed weyściem w śluby malżeńskie, aktem z dnia 7. Lutego c. wspólność maiątku i dorobku.

Szubin, dnia 9. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju10) Zekanntmachung. Das Fraulein Leokadia v. Brzeska im Beiskande ihres Burrs, des Gutschesitzers von Jablkowo, Johann v. Brzeski, und der Casimir v. Nogalinski haben vor Eingehung der Ehe in dem-am 2. November 1834. gerichtlich abgeschlossenen Ehevertrage die Cemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Wongrowiec, den 31. Januar 1835. Ronigl. Preuß. Fried ensgericht.

Obwieszczenie. Ur. Leokadia Brzeska w assystencyi oyca swego Ur. Jana Brzeskiego dziedzica Jabłkowa i Ur. Kaźmierz Rogaliński, kontrakprzedślubnym w dniu 2. Listopada 1834. zawartym, wyłączyli wspólność maiątku i dorobku.

Wagrowiec, d. 31. Stycznia 1835.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

- II) Ju ben ersten Tagen b. Mtk. ist mir eine in Custrin basirte Tratte über 1500 Athle., die unlängst der Commissionsrath Herr Riel baselbst mit seiner Accepte versehen, mir für gekaustes Holz eingeschickt, "auf Ordre meiner selbst, zum isten Juni d. J. zahlbar" gelautet und "an Herrn Commissionsrath Riel in Berlin" adresiet war, ohne meine Unterschrift als eigentlichen Abgeber und Giranten abhanden gekommen. Don dem Berluste der Tratte habe ich den Herrn Acceptanten bereits in Kenntniß geseht und alle Verkehrungen getroffen, um jedem Misbrauche damit vorzubeugen; gleichzeitig aber warne ich Jedermann vor den Anstauf gedachter Tratte, die nur durch falsche Unterschrift und falsches Indosse auf meine Kosten gefältigst anhalten und davon dem Magistrate hierselbst Anzeige machen zu wollen. Brät, den 5. März 1835. J. Marcussohn.
- 12) Floten=Conzert des erblindeten Kriegers Traugott Obge, am Diensftag den 24. Marz, im Logen-Saale. Herr Traugott Obge, angeeifert durch die lebhafte Theilnahme, welche sein Unglud in unsern bei Handlungen der Menschenzliebe unermudlichen Posen neuerdings sindet, hat nichts versaumt, sein Conzert so anziehend als möglich zu machen. Unterstügt von den beiden Musik-Chbren des Königl. Hochlobl. 6ten und 18ten Infanterie-Regiments werden solgende Sachen ausgeführt: Duverture aus Zampa von Herold, Bariationen sur die Flote von Soudmann, vorgetragen vom Conzertgeber, Sepran, Arie aus Donna de Lago von Rossini, Fantasie für die Violine "der Abschied an die Geliebte" von Kischel, vorgetragen vom Herrn Kapellmeister Haupt. Pantaisie de pour le Pianosorte von Hummel, vorgetragen von dem Königl. Kammeraufstus Herrn Teeche. Gessangs-Piece, welche sich auf den Zustand des Conzertgebers paßt. Solo für Fa-

gott von C. M. von Weber, vorgetragen von herrn Fischer. Den Schluß macht die Duverture aus: Die Stumme von Portici von Auber. Die Manidifaltigkeit der Piecen und die Namen der Kunstler burgen fur den Erfolg.

- 13) Die neuesten Parifer Fruhlings : und Sommermoben, als: Baft, Glanzund Italienische Stroh-, Staats : und Megligee : huthe und Hauben, Handschuhe, Bander, Blonden, Tucher, Cravatten 2c., empfing und empfiehlt zu den billigsteu Preisen.

  C. Jahn, Posen, Markt No. 52.
- 14) Mit Anlage von Bligableitern auf Thurmen, Kirchen, Wohn = und andern Gebäuden, nach den richtigsten Grundsagen und zweckmäßigsten Art, auf vieliah=
  rige praktische Erfahrung gegrundet, empfiehlt sich Unterzeichneter bei der jest
  eintretenden, zu solchen Anlagen schicklichsten Jahredzeit. Die Preise hangen von
  Lokal-Beschaffenheit und Starke des Eisens ab. Posen, den 21. Marz 1835.

  A. W fåndt,

Medanifus fur mathem. und phyfit. Inftrum. Wafferftr. No. 187.

- 15) Bekanntmachung. Gine gute Reisegelegenheit fur Paffagiere geht von bier Dienstag ober Mittwoch nach Berlin, barauf Reflektirende konnen biefe erfragen im Hotel de Pologne bei Reimann.
- 16) Uwiadomienie literackie. Biblioteka kieszonkowa klassyków polskich, oddział 1a., obeymujący dzieła Ig. Krasickiego, z którego iuż 8 tomików z druku wyszło, a następne ostatnie 2 tomiki wkrótce wydane zostaną, iest aż do dnia ostatniego Maja r. b. po cenie prenumeraty 4 Talary wynoszące, do nabycia w Poznaniu w księgarni E. S. Mittlera.